## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 2. Oktober 1832.

Ungefommene Fremde bom 29 September 1832.

Frau Kastellanin v. Glisconnsta aus Berlin, Hr. Stud. Theol. Auhnapfel aus Braunsberg, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsb. v. Swierczynsti aus Szepansowo, Hr. Gutsb. v. Koszutsti aus Bialez, I. in No. 251 Breslauerstr.; Frau Gutsb. v. Grabsta aus Chocicza, Hr. Guteb. Rezynt aus Zalna, Hr. Commiss. Plucowsti aus Krotoschin, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Oberförster Hieher aus Freyhan, Hr. Cassirer Reselsti aus Debno, Hr. Baumeister Kleyner aus Wola fozia, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Påchter Brettreyer aus Moranowo, Hr. Erbhere Sofolnicki aus Goscijewo, I. in No. 168 Wasserstraße; die Herren Schauspieler Müller und Hesse aus Kalisch, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Buchhalter Sellnow aus Neustadt a. b. W., I. in No. 26 Wallischei; Hr. Kaufemann Herz aus Ungarn, I. in No. 33 Wallischei.

Bom 30. September.

Herberger Brau Pachterin v. Karcinsfa aus Gorzuchowo, I. in Mo. 168 Waffraße; Frau Pachterin v. Karcinsfa aus Gorzuchowo, I. in Mo. 168 Waffraße; Kr. Sutsb. v. Miffowsti aus Gowarzewo, I. in Mo. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Westersti aus Clawno, Hr. Gutsb. Schulz aus Kornath, Hr. Pachter Maczynsti aus Glupon, I. in Mo. 395 Gerberstraße; Krau v. Koralewsta aus Bardo, I. in Mo. 12 Zagorze; die Hrn. Referendarien Borchau und Rehmann aus Meserich, I. in Mo. 95 St. Abalbert; Hr. Pachter Kurczewsti aus Trabinet, Frau Pachterin v. Karcinsfa aus Gorzuchowo, I. in Mo. 168 Wafferstraße; Frau Pachterin v. Kurowsta aus Ptastowo, Frau Generalin v. Dzebrowsta aus Winnagora, Hr. Erbherr Kalkstein aus Stawiary, I. in Mo. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Karczewsti aus Lutyczyn, Hr. Kegistrator Neuweiser aus Buf, I. in Mo. 136 Wilhelmsstraße.

Ediktalcitation. Nachdem über Zapozew edyktalny. Gdy nad poben Nachlaß bes am 4. Juni 1825 zu zostalością po Hipolicie Koszkow-Arkuszewie na skim dzierzawcy w Arkuszewie na polit v. Rofgfowsti auf ben Unfrag bes Bormundes, Juftig = Commiffarius v. Ranfowsfi, ber erbschaftliche Liquida= tions-Prozeß eröffnet worden, und wir gur Anmeldung und Liquidirung ber Un= fpruche ber Glaubiger einen Termin auf ben 31. Januar 1833 Bermittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte-Referendarins Pedell in un= ferm Inftruktionegimmer anberaumt ha= ben, fo laben wir hierdurch alle unbefaunte Glaubiger vor, in biefem Termis ne entweder in Perfon, ober burch gefets, lich zuläffige Bevollmächtigte, wozu bie biefigen Juftig-Commiffarien Schulz und Cobesti in Borfchlag gebracht werben, gu ericheinen, ihre Unsprüche an ben ge= dachten Nachlaß anzumelden, und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber gu gewärtigen, baf fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für bere luftig erflart, und mit ihren Forderun= gen nur an basjenige, was nach Befries bigung ber fich meldenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben mochte, permiefen werben follen.

Guefen, ben 6. September 1832.

Konigl, Preuß! Landgericht.

Proklama. Ueber den Nachlaß bes zu Kotomierz verstorbenen Areisenths und Gutsbesitzers Franz Ludwig v. Loga ist unterm 23. Januar d. J. der erbschaftliche Liquidations, Prozeß erbsfnet worden. Es werden daher alle unbekannte, so wie

dniu 4. Czerwca 1825. zmarłym na wniosek opiekuna Ur. Reykowskiego Kommissarza Sprawiedliwości process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i termin do zameldowania i likwidowania pretensyi wierzycieli na dzień 31. Stycznia 1833. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Referendaryuszem Pedell w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schulz i Ur. Sobeski im się przedstawiaią, stawili, pretensye swe do wspomnionéy pozostałości podali, rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących przw swoich osądzonemi i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać by mogło, odesłanemi być maią.

Gniezno, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Nad pozostałością zmariego w Kotomierzy Radzcy powiatowego i dziedzica dóbr Franciszka Ludwika Logi otworzony został dnia 23. Stycznia roku bieżącego process sukcessyino-likwidacyjny; zafolgende ihrem Bohnorte nach unbefannte Rachlaggläubiger, als:

- 1) der Andreas und Joseph v. Mos sichensti,
- 2) die Erben ber Bona v. Wyfocka,
- 3) ber Graf Stanislaus v. Czapefi,

hierdurch aufgefordert, in dem auf ben 5. Januar 1833 Bormittage g Uhr bor bem herrn Ober : Appellations= Gerichte = Uffeffor Gedlaczet in unferm Inftruftionegimmer anberaumten Termine entweder in Perfon ober burch ge= fetlich zulässige Mandatarien, wozu ih= nen die Juftig-Commiffarien Schopfe, Schulz und Bogel in Borfchlag gebracht werben, ju erscheinen, ihre Forderungen gu liquidiren und zu bescheinigen, widri= genfalls fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart, und mit ih= ren Forderungen nur an basjenige mer= ben berwiesen werben, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Zugleich werben alle diejenigen Perso, nen, welche etwas an Geld, Sachen, Effekten oder Briefschaften, welche zur Masse gehoren, hinter sich haben, aufgesordert, Niemanden solche zu verabsfolgen, vielmehr und davon sosort Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechte, an unser Depositiorium abzuliefern, widrigenfalls das illegal Ausgeantwortete für nicht gescheshen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, wenn aber der

czem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, iako też następuiące z pobytu swego zamieszkania niewiadome osoby, iako to:

- 1) Andrzéy i Józef Moszczeńscy,
- 2) Sukcessorowie Bony Wysockiey,

3) Hrabia Stanisław Czapski, ażeby w terminie na dzień 5ty Stycznia 1833 roku zrana o godzinie gtéy przed Ur. Sedlaczek Assessorem Sądu Appellacyinego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście tub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke Szulca i Vogla przedstawiamy, staneli i pretensye swoie podali i likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani, i zswemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą, iakoby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogla.

Zarazem zaleca się wszystkim tym osobom, którzy należące do massy pieniądze, rzeczy, effekta, papiery, lub cokolwiek bądź innego posiadaią, ażeby takowych nikomu niewydawali, ale raczey o nich natychmiast nam donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem iednak praw do nich maiących, do naszego Depozytu złożyli, a coby nielegalnie wydanem zostało za nienastąpione uważanem i pow'

Inhaber folder Gegenstände ober Sachen biefelben verschweigen und zurückhalten sollte, er noch außerdem alles seines baran habenden Unterpfandes und janbern Rechts für verlustig erklart werden wirb.

Bromberg, ben 3. September 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Offener Urreft. Nachbem über bas Bermogen bes biefigen Raufmanns hartwig Gelchow burch bas heut ergan= gene Defret ber Ronfurd eröffnet worden ift, fo forbern wir alle und jede, wel= che von bem Gemeinschuldner etwas an Gelb, Sachen, Effetten ober Briefichaf= ten hinter fich haben, auf, bemfelben nicht das Mindeste bavon zu verabfolgen, vielmehr und bavon treulich Anzeige zu machen, und die Gelber ober Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer Rechte bar, an, in unfer Depositorium ungefaumt abzuliefern, widrigenfalls, und wenn bennoch dem Gemeinschuldner etwas be= gablt ober ausgeantwortet wird, biefes für nicht geschehen geachtet und gum Bes ften ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Sachen dieselben verschweigt ober gurudhalt, er feines baran habenden Unterpfandes= und andern Rechtes für verluftig erklart werben wird.

Meferit, ben 13. September 1832.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

tórnie na korzyść massy ściągnionem będzie. Jeżeliby zaś posiadacz takowych przedmiotów albo rzeczy one zamilczał, natenczas za utracaiącego, także wszystkie do nich maiące prawa zastawu i inne uznany zostanie.

Bydgoszcz, d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Po otwarciu konkursu nad maiątkiem kupca tuteyszego Hartwig Selchów na mocy wydanego dziś dekretu, wzywamy wszystkich, którzy cokolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach maia, aby mu z tych rzeczy nic nie wydawali, owszem nam o tém wiernie donieśli, i pieniądze lub rzeczy te, z zastrzeżeniem sobie iednak praw do nich mianych bez zwłoki do depozytu naszego oddali. Gdyby w razie przeciwnym, kto wspólnemu dlużnikowi cokolwiek na to wypłacić lub wydać miał, spodziewać się może, że to za nie byłe uważanym i na rzecz massy powtórnie ściągniętem będzie.

W przypadku by zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie zamilczeć lub zatrzymywać u siebie, na tenczas za utracaiącego wszelkiego prawa zastawu i innych do tych przedmiotów sobie służących, uznanym zostanie.

Międzyrzecz, d. 13. Wrześ. 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańskie